## Nº 248.

# Posener Intelligenz - Blatt.

### Freitag, den 16. October 1829.

Angekommene Fremde bom 14. October 1829.

Se. Durchlaucht ber Fürst Sulkowski aus Neusen, Hr. Gutsbesitzer v. Godlinowski aus Lubofin, I. in No. 1. St. Martin; Hr. Graf v. Skorzewski aus Lubostron, Hr. Graf v. Garczynski aus Wollstein, Hr. Graf v. Dabski aus Koscielec, Hr. Kondukteur Gall aus Nakel, I. in No. 165. Wilhelmsstraße.

Befanntmachung.

In der Nacht vom 8. zum 9. d. M. hat ein Grenz-Auffeher in der Gegend bei Pustfowie = Smolnik und Zamienelis Muhle, im Ostrzeszower Kreise, 20 muthmaßlich aus Polen eingeschwärzte Schweine in Beschlag genommen und bei dieser Gelegenheit haben die bis jest unbekannt gebliebenen Treiber die Flucht ergriffen.

Die in Nebe siehenden Schweine sind nach vorhergegangener Abschätzung und Bekanntmachung des Licitations Eermins in der Stadt Grabow für 95 Mtl. 9 sgr. bffentlich verkauft worden.

Bur Begründung ihrer etwanigen Unsprüche auf den Bersteigerungs. Erlos haben sich die unbefannten Eigenthumer bis jeht nicht gemeldet, weshalb sie zu=

Obwieszczenie.

W nocy z dnia 8go na gty Sierpnia r. b. zabrał Strażnik graniczny w okolicy-pustkowia Smolnik i Młyna Zamieyskiego w powiecie Ostrzeszowskim leżącego, 20 sztuk zapewne z zagranicy przemyconych wieprzy, od których kilku zaganiaczy, dotąd nieznaiomych zbiegło.

Wieprze w mowie będące po otaxowaniu ich, i obwieszczeniu terminu licytacyi, zostały w mieście Grabowie za 95 talarów 9 śrebrnych groszy publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świń rzeczonych nie zgłosili się dotychczas w celu udowodnienia praw swoich do zebranéy zaukcyi summy. Wzywa ich się zatém stósownie do §. 180 folge ber Vorschrift-bes J. 180. Tit. 5c. Theil I. ber Gerichts-Ordnung aufgeforzbert werden, sich binnen 4 Wochen, von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum ersten Male im hiesigen Jutelligenz-Blatte erscheint, bei dem Königl. Haupt-Zoll-Umte zu Podzameze zu melden, wisdrigenfalls mit der Verrechnung des baaren Erlbses zur Kasse vorgeschritten werden wied.

Posen den 31. August 1829. Geheimer Ober-Finanz-Rath und Provinzial-Steuer-Direktor. Im Auftrage Regierungs-Nath Brodmener. Tyt. 50 Części I. Ordynacyi sądowéy, aby się w przeciągu 4 tygodni od dnia, w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w Dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, na Komorze Główney Celney w Podzamczu zgłosili; w przeciwnym bowiem razie summa wyżey rzeczona na rzecz Skarbu obrachowaną będzie.

Poznań, dnia 31. Sierpnia 1829. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów. Z polecenia:

Radzca Regencyiny Brockmeyer.

#### Subhaftations=Patent.

Jum Verkauf bes im Inowraclawschen Kreise belegenen, bem Franz v. Miecz=kowski gehdrigen, und auf 29,886 Athl.
3 fgr. 4 pf. abgeschähten Ritter=Guts Tuczno No. 297. stehen im Wege ber nothwendigen Subhastation die Vietungs=Termine auf

ben 30. September 1829, ben 30. December 1829, und der peremtorische Termin auf ben 6. April 1830, Patent subhastacyiny.
Do sprzedaży wsi szlacheckiew
Tuczna No. 297. w powiecie Inowrocławskim położoney, Franciszkowi Mieczkowskiemu należącey
wraz z przyległościami, która według taxy landszaftowey natal. 29886
śgr. 3 fen 4 oszacowano, są w drodze konieczney subhastacyi termina
na dzień 30. Września 1820.

na dzień 30. Grudnia 1829. termin zaś peremtoryczny na dzień 6. Kwietnia 1830. zrana o godzinie 9. przed Ur. Voelz Vormittags 9 Uhr vor bem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Affessor Bollz an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Bugleich werden die ihrem Aufenthalte nach unbekannten Personen, als:

1) der Besitzer bes Guts Tuczno, Frang b. Mieczkowski,

2) die Realglaubigerin Beate hennes mener,

aufgeforbert, die obigen Termine selbst oder durch Mandatarien, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Rafalssi, Schöp-ke und Schultz vorgeschlagen werden, wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meist dietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschillings die Löschung der sammt-lichen eingefragenen, wie auch der leer ansgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Bromberg den 30. April 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

assesorem Sądu Ziemiańskiego, w mieyscu wyznaczone.

Taxa każdego czasu w Registratu-

rze przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywaią się z pobytu niewiadome osoby, iako to:

1) dziedzie dóbr Tuczna Francis

szek Mieczkowski,

2) wierzycielka realna Beata Hen-

nemeyer;

aby w terminach powyżey wzmiankowanych końcem strzeżenia swych praw, albo osobiście lub przez prawnoważnych mandataryuszów, na których im się Kommissarze Sprawiedliwości tuteysi Rafalski, Szepke i Szulc przedstawiaią stawili, w przeciwnym bowiem razie, dobra więcéy daiącemu nietylko przysądzone, lecz oraz po sądowém złożeniu summy szacunkowéy, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyy, a mianowicie tychže ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazaném zostanie.

Bydgoszcz d. 30. Kwietnia 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański" Subhaftation3=Patent.

Jum Verkauf bes im Dorfe Lonke unster No. 8., Amts Strzelns, belegene, zur Kriegsrath Placheschen Machlaße Masse gehörigen, auf 1180 Athlr. 13 fgr. 4 pf. abgeschästen Grundstücks steht im Wege ber freiwilligen Subhastation ein Victungs-Termin auf ben 19 ben December c. vor bem herrn Oberstandes = Gerichts = Asselfes v. Forestier Morgens um 8 Uhr an hiesiger Gerichtsesselle an.

Die Zare fann jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 13. September 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Do sprzedaży posiadłości w Łąkach w Amcie Strzelińskim pod N. 8. polożoney, do massy pozostałości Konsyliarza woiennego Plaehn, należącey, na tal. 1180 sgr. 13. fen. 4 ocenioney, wyznaczony iest w drodze dobrowolney subhastacy i termin licytacyiny na dzień 19. Grudnia r. b. przed Ur. Forestier Assessorem zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym. Taxa może być przeyrzana każdego czasu w Registraturze.

Bydgoszcz d. 13. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Gubhaffation8=Patent.

Das im Czarnifaufchen Rreife, im Dorfe Gules unter Do. 2. belegene, bem Johann Godama jugehörige Freibauer= Gut nebft Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1587 Rthl. 13 fgr. 4 pf. gewurdigt ift, foll auf ben Autrag ber Glaubiger bffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden und ber Bietunges Termin ift auf ben 9. De= cember b. J. vor bem herrn Landge= richts-Affeffor v. Dewig Morgens um 10 Uhr allfier angefett. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag bas Grundftuck bem Deifebietenben guge= schlagen werben foll, infofern nicht gePatent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w wsi Gulczu powiecie Czarnkowskim pod Nr.
2. położone do Jana Godawy nale.
żące, wraz z przyległościami, które
podług taxy sądownie sporządzoney
na 1587 tal. 13. sgr. 4 fen. iest ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane
być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 9. Grudnia r. b.
zrana o godzinie 10. przed sądu naszego Assessorem W. Dewitz w
mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięce w daiącemu przybitą zostanie, ie-

fekliche Grande eine Ausnahme nothwenbig madjen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfe=

rer Regiftratur eingesehen werben.

Schneidemuhl ben 20. August 1829. Roniglich Preuß. Landgericht.

żeli prawne tego niezaydą przeszkody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Pita dnia 20. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das dem Loreng Jacobi gehörige, bei Margonin im Chodziefener Rreife belege= ne Muhlengut Nadolnif, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 504 Athl. 20 fgr. gewurdigt ift, foll auf ben Untrag ber Gläubiger öffentlich an ben Meifibie; tenden verfauft werden und bie Bietunge= Termine find auf

ben 14. November c. ben 11. December c., und der peremtorische Termin auf

ben 12. Januar 1830, por bem herrn Rammer-Gerichte-Affeffer Fischer Morgens um 10 Uhr allhier an=

gefeßt.

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß bas Grundfluck bem Meift= bietenden zugeschlagen werden foll, info= fern nicht gefetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneidemuhl ben 25. Mai 1829. Roniglich Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Mlyn Nadolnik zwany pod Margoninem w Powiecie Chodzieskim polożony do Wawrzyna Jakobi należący, wraz z przyległościami, któ. ry podług taxy sądownie sporządzonéy na 504 tal. 20 sgr. iest oceniony żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym końcem termina licytacvine na

dzień 14. Listopada r. b. dzień II. Grudnia r. b. termin zaś peremtoryczny na

dzień 12. Stycznia 1830. zrana o godzinie rotéy przed Assessorem Sadu Kameralnego Wnym Fischer w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego zaydą przeszkody,

w Pile, dnia 25. Maia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Durch die gerichtliche Berhandlung vom 22. Juli d. J. ist die im Allgemei=
nen Landrechte II. I. S. 392. zugelasse=
ne Absonderung des Bermdgens der Anna Susanna gebornen Anklam verehe=
lichten Lieske von dem ihres Chemannes,
des Haulanders Michael Lieske zu Neuhöfen, bewirkt worden, was hierdurch zur
dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneibemuhl b. 7. September 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Przez sądową czynność z dnia 22. Lipca r. b. nastąpiła w myśl Powszechnego Prawa kraiowego część II. §. 392. separacya maiątku Anny Suzanny z Anklamow zamężney Lieske, od maiątku męża iey olędra Michała Lieske w Nowych Dworach, co się do publiczney podaie wiadomości.

Piła, dnia 7. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Jum öffentlichen nothwendigen Verstauf bes hier auf der Posener Vorsiadt unter No. 235. gelegenen und der verswittweten Töpfermeister Wegner gehörigen, auf 281 Athl. 22 fgr. 9 pf. abgeschätten Wohnhauses nebst Zubehör, wosfür im letzten Termine 120 Athl. gebosten sind, steht ein neuer peremtorischer Victungs-Termin auf den 8. Januar f. Vormittags um 11 Uhr hier an, woszu Käuser eingeladen werden.

Meferit ben 7. September 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do koniecznéy publicznéy przedaży domostwa owdowiałey Wegner garncarki należącego tu w Międzyrzeczu na Przedmieściu Poznańskim pod liczbą 235 leżącego na tal. 281 sgr. 22 fen. 9 ocenionego, za które w terminie przeszłym tal. 120 podano, termin powtórny peremtorycznolicytacyjny na dzień 8 Stycznia r. p. zrana o godzinie 11téy tu w lokalu sądowym wyznaczonym został. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszym,

Międzyrzecz, d. 7. Wrześn 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Im Auftrage des Roniglichen Landge= richts zu Pofen wird bas, ben Schanfer Benjamin und Glifabeth Binnerschen Cheleuten gu Zions gehörige, unter Do. 7. bafelbft belegene, aus einem Bohn= haufe, einer Backerei und Sput=Manu= fattur. Gebaude, einem Gtalle, einer ge= beckten Regelbahn, und einem fleinen Garten nebst hofraum bestehende, auf 501 Mthl. gerichtlich abgeschätzte Grund= ffück ad instantiam eines Realglaubi= gers zur nothwendigen Subhaftation ges ftellt. Wir haben zu diefem Behufe ei= nen anderweiten Licitations=Termin auf ben 19. December 1829 Bor= mittage 9 Uhr an unferer gewöhnlichen Berichtestelle bierfelbst anberaumt und laben besithfabige Kauflustige bagu mit bem Bemerken vor, bag ber Meifibieten= be ben gerichtlichen Zuschlag zu gewär= tigen hat, wenn nicht gesetzliche Umftan= be eine Ausnahme gulagig machen, jeber Licitant aber im Termine eine baare Caution von 150 Athlr. ju deponiren. Die Raufbedingungen follen im Licita= tione=Termine befannt gemacht werden.

Schrim ben 23. September 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu Beniamina i Elzbiety Binnerów szynkarzów w Xiążu posiadana, tarże pod Nr. 7. położona, z domu mieszkalnego, z budynków piekarni i z fabryki kapelusznickie, z chlewa, z pokrytey kręgielni, z małego ogrodu i z podworza składaiące się, na 501 tal. sądownie otaxowana nieruchomość, do konieczney subhastacyi na wniosek dłużyciela realnego podaną zostaie.

Du uskutecznienia tego wyznaczyliśmy termin licytacyi na dzień 19.
Grudnia 1829. zrana o godzinie
91éy w mieyscu zwykłego posiedzenia sądu naszego, na który zdatność
i ochotę kupna maiących z tém nadmienieniem, że dla naywięce daiącego sądowne przysądzenie nastąpi,
ieżeli prawna okoliczność wyiątku
wymagać nie będzie, ninieyszym
zapozywamy, każdy zaś licytant
w terminie kaucyą 150 tal. w gotowiznie złożyć winien. Kondycye
kupna w terminie licytacyi oznaymione będą.

Szrem, dnia 23. Września 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju. In unserm Berlage sind erschienen, und sowohl bei und als auch in Commission bei dem Buchbrucker Dunker in Rawicz zu haben! Haushaltungs-Ralender für das Großherzogthum Posen und die angrenzenden Provinzen, so wie Comtoir-Ralender für das Jahr 1830. Posen am 13. October 1829.

2B. Deder & Comp.

Canevas = Fabrif von B. Andrea & Comp. in Berlin,

Bur bevorstehenden Frankfurt a. D. Messe erlauben wir und unfer Lager in allen No. seidenen und baumwollenen Canevas bestens zu empfehlen. Gben so halten wir dort ein wohl assortirtes Lager div. baumwollener und leinener Bander, baumw. Strickgarn und Nähgarn, schottischen Zwirn und Glanzgarn, Zeichengarn, Elberfelder roth Garn, seidenen und wollenen Schnüren, Drathbander und Balletzten, Engl. Nähnadeln, besp. Drath-Haasen und Desen und andern dahin gehörigen Artiseln zu den billigsten Fabrikpreisen. Ihr Stand ist Oder-Straße Bude No. 9. Auch werden Austräge von Berlin aus prompt effectuirt.